## Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA REAROWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 6 Czerwca 1840 r.

Ner 1134. Dz. Prez. Sen.

Solve Beet Libraryson

SEKRETARZ PRÆSIDII SENATU RZĄDZĄCEGO

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Stosownie do otrzymanego polecenia, ogłasza niniejszym Konkurs na posadę Kommissarza Policyi drugiéj rangi, z pensyą w kwocie złp. 2000 rocznie etatem do niej przywiązaną. Ktoby więc miał chęć ubiegania się o rzeczoną posadę, winien podanie w tej mierze na stemplu właściwym spisane, i w dowody kwalifikacyj Ifem 63 Statutu Urządzającego Dyrekcyą Policyi wskazanych opatrzone, przy dołączeniu Metryki Chrztu, tudzież opisu biegu życia, najdalej do dnia 8go Czerwca b. r. inclusive w Biórze Praesidii Senatu złożyć; po upływie bowiem tego terminu Konkurs zamkniętym zostanie.

Kraków dnia 23 Maja 1840 r.

Ref. Sen. Sekr. Praesidii

(3r.) Maiewski.

Nro 3075.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIERZĄDZACYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z dniem 24 Czerwca b. r. będzie summa 13,060 złp. w monecie srebrnéj courant fundusz Instytutowy stanowiąca, do wyelokowania na pewną hypotekę w kraju tutejszym; życzący przeto wypożyczyć takową, winni przez stosowne podanie, przy dołączeniu dokumentów bezpieczeństwo hypoteczne udowodniających, zgłosić się do Wydziału.

Kraków dnia 5 Maja 1840 r.

Senator Prezydujący
J. KSIĘŻARSKI.

(2r.)

Za Reserendarza Rajski.

Nro 3492.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż gdy w skutek Uchwały Sesnatu Rządzącego w dniu 7 Maja r. b. do Nru 2327 zapadłej, P. Bart.

kowskiemu Klemensowi Do ktorowi Medycyny passport emigracyjny w kraj Królestwa Polskiego udzielonym został; każdy przeto mający jakie do wspomnionego P. Bartkowskiego pretensye, zgłosić się winien będzie w terminie jednego miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia do Wydziału Spraw Wewn: i Policyi gdzie wskazanym mu zostanie poręczyciel, który zaspokojenie takowych przyjął na siebie obowiązek.

Kraków dnia 21 Maja 1840 r.

(3r.)

Senator Prezydujący
SOBOLEWSKI.
Referendarz L. Wolff.

Note 3025

Nro 2537.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości iż z dniem I. Lipca r. b. będzie kapitał 9000. złp. w monecie srebrnej, fundusz Instytutowy stanowiący do wyelokowania na pewną hypotekę; życzący sobie przeto wypozyczyć takowy, winni stosowne podania z dołączeniem dokumentów bezpieczeństwo hypoteki w kraju tutejszym wykazujących, do Wydziału przedstawić.

Kraków dnia 14. Kwietnia 1840. r.

(3r.) Senator Prezydujący J. KSIĘZARSKI.

Za Referendarza Rajski

DOBATER

Nro 3670.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 2260 r. b. zapadłej podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż wdniu 10 Czerwca r. b. odbywać się będzie w Biórach jego licytacya in minus przez opieczętowane Deklaracye, na wypuszczenie w przedsiębiorstwo fabryki wyrestaurowania Domu Roboczego na pomieszczenie w nim na dole pierwszem i drugiem piętrze wszystkich Biór Dyrekcyi Policyi wedle, planu i kosztorysu w tym celu w summie złp. 25410 gr. 29 zatwierdzonego. Fabryka powyższa ma być wedle anszlagu w przeciągu czterech miesięcy od zawarcia kontraktu pod nadzorem Budowniczego wykonaną, za którą należytość przypadającą przedsiębiorca w trzech ratach odbierze. Deklaracye składanemi być mają w dniu powyżej oznaczonym po godzinę 2gą z południa na ręce Senatora prezydującego za poprzedniem złożeniem kaucyi w Kassie Głównej w kwocie złp. 2540 i formie poniżej przepisanej.

#### Deklaracya

Wskutek obwieszczenia Wydziału z dnia 27 Maja r. b. do L. 3670 w Dzieuniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą Deklaracyą iż podejmuję się wyrestaurować Dom Roboczy wedle planu i anszlagu przez Senat Rządzący zatwierdzonego za summę N. literami wy-

pisać się mającą w przeciągu czterech miesięcy od zawarcia kontraktu pod nadzorem Budowniczego zaktórą to fabrykę należytość przypadającą w trzech ratach żądam mieć wypłaconą w tym postępie, iż trzecią ratę wraz z vadium dopiero po wykończeniu fabryki przez Kommissyą superrewizyjną za dokładną uznanéj odbiorę, nadto obowiązuję się wszelki stary materyał z reperacyi otrzymany w całej ilości wedle wykazu przez Budowniczego sporządzonego oddać Ekonomii miejskiej za kwitem, niemniej ponieść koszta spisania kontraktu na papierze stempla właściwego. Zaświadczenie Kassy Głównej jako vadium w summie złp. 2540 złożyłem, jest na deklaracyi zamieszczonem, o którego zwrot upraszam w razie nieotrzymania przedsiębiorstwa fabryki.

Kraków dnia 27 Maja 1840 r.

Senator Prezydujący Kopfr.

Referendara L. Wolff.

Nro 3663.

13 38 Ca

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż gdy w skutek Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 11 Maja r. b. N. 2612 zapadłej, P. Rudolfowi Friedlein passport emigracyjny w kraj Królestwa Polskiego u-

there are the state of the state

dzielenym został, każdy przeto mający do niego jakie pretensye zgłosić się winien będzie w terminie jednego miesiąca, od daty niniejszego ogłoszenia do Pani Teressy Friedlein matki, która zaspokojenie takowych zadeklarowała.

Kraków dnia 27 Maja 1840 r.

(Ir.)

Senator Prezydujący
SOBOLEWSKI.
Referendarz L. Wolff

Ner 7724.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w Depozycie jej znajdaje się łyżeczka srebrna od osoby podejrzanej odebrana, kto przeto mieni się być takowej właścicielem, po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 23 Maja 1840 r.

Themself Statestate

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Kaniewski

Nro 7537.

## DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż książka służbowa dla Maryanny Czerneckiej zaginęła, ktoby takową znalazł zechce ją złożyć w Kantorze Służących.

Kraków dnia 27 Maja 1840 r.

Za Dyrektora Policyi

Hoffman.

Sekr. Kaniewski.

Nro 8281.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

Podaje do powszechnéj wiadomści iż w jej składzie znajduje się chustka od osoby podejrzanej odebrana; ktoby przeto mniemał się być jej właścicielem zgłosi się do Dyrekcyi Policyi gdzie po udowo-dnieniu swej własności, takową odbierze.

Kraków dnia 27 Maja 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.

Sekretarz Kaniewski.

#### Nro 8074. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w Depozycie jej znajduje się sukmana od człowieka podejrzanego odebrana, kto przeto mieni się być takowej właścicielem po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 30 Maja 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz, Kaniewski.

Ner 1896

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAL PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W Massie Teressy Lassanowskiej w r. 1831 w Krakowie zmarłej, znajduje się w Depozycie Sądowym oblig na Summę 410 złphypotecznie zabezpieczony; gdy Marcin Lassanowski w dniu 4 Lutego 1832 r. przed księgami Sądowemi zrzekł się spadku po matce swej
Teressie Lassanowskiej na siebie przypadającego, przeto Trybunał po
wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego wzywa wszystkich prawa
do rzeczonego spadku mieć mogących, aby w przeciągu trzech miesięcy z stosownemi dowodami zgłosili się, po upłynieniu których Skarb
Publiczny wprowadzony zostanie w posiadanie spadku po Teressie
Lassanowskiej. Kraków dnia 27 Kwietnia 1840 r.

Sedzia Prez. Dudrewicz. Sekr. Tryb. Librowski.

(2r.)

### DODATEK

do Nru 43 i 44

## DZIENNIKA RZADOWEGO.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż kamienica w mieście żydowskim pod L. 52 w gminie XI. przy ulicy Szerokiej stojąca lit. c) oznaczona, starozackonnych Estery Mirli Goldmanowej wdowy i maloletnich po niegdy Rafale Goldman pozostałych, których opiekunką taż Mirla Goldmanowa tamże pod L. 52 mieszkająca, własna, przez publiczną sądową licytacyą sprzedaną będzie, a to na satysfakcyą długów na zasadzie tytułów exekucyjnych jako to:

 Assygnacyi Sądowej dnia 8 stycznia r. 1824, mocą której Goldmanowie JW. Karolowi Pratobewerze summę 1245 złp. wypłacić zobowiązani zostali, a to z summy 5,000,

poz. I intabulowanej.

2) Wyroku sądu III. Instancyi M. Krakowa 1 lutego 1827 roku zapadlego summę 250 tal. prowizye i koszta od staroz. Goldmana Elżbiecie Przybyłkowej Cedentce Wiktorowicza Piotra zasądzejącego poz. II. intabulowanego.

Protokół zajęcia téj nieruchomości uskutecznił komornik Kr. Jacek Kawecki d. 28 czerwca 1824 roku, akt ten zajęcia w księgach hypotecznych W. M. Krakewa na kar. 7 Nro 14 vol. VII. księgi aktów zajęcia dnia

30 czerwca 1824 r. wpisanym został.

Przedaż tej kamienicy odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa za popieraniem W. Adama Krzyżanowskiego jako pełnomocnika wierzycieli jako to: W. Piotra Wiktorowicza patrona cywilnego gubernii krakowskiej w Kielcach, i JW. Karola Pratobewery vice prezesa sądu appell. niższej Austryi w Wiedniu zamieszkałych.

Szacunek tej realności z detaxacyi urzędowej od 2 grudnia 1839 r. do 3 stycznia 1840 r. sporządzonej, wyrokiem sądu zatwierdzonej, ustanowiony jest w ilości 6,358 złp. 15 gr. z wolnością zniżenia na trzecim terminie e 3 część.

Warunki téj licytacyi sądownie zatwierdzone są następujące:

- 1) Chęć licytowania mający, złoży jako vadium 635 zlp. to jest 10tą część summy szacunkowej, które w razie niedotrzymania warunków licytacyi, utraci i nowa licytacya na koszt jego ogłoszoną będzie, od którego złożenia vadium popierający licytacyą wierzyciele wolnemi będą.
- 2) Koszta popierania licytacyi, w dni ośm po licytacyi popierającemu patronowi z vadium zapłacone będą.
- 3) Podatki zalegle nabywca zapłaci i w szacunku mieć będzie potrącone, oraz ziemny czynsz jeżeli okaże się.
- 4) Wierzycielom wierzytelności ich z szacunku w porządku klassyfikacyjnym wypłacone będą.
- Po dopełnieniu tych warunków nabywca wyrok dziedzictwa i possessyą kupioną otrzyma.
- 6) Widerkauffy o ileby okazały się przy gruncie pozostaną.

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele hypoteczni, osoby prawo rzeczowe mające, aby pod prekluzyą na pierwszym terminie licytacyi złożyli na Audyencyi Trybunału wszystkie tytuły swych wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Do takowéj licytacyi wyznaczeją się trzy termina: Pierwszy na dzień 7 sierpnia Drugi na dzień 9 września 1840 r. Trzeci na dzień 9 październ.

Kraków dnia 29 meja 1840 r. Janicki.

#### Psiarz Trybualu I. Instancy: W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na żądanie starozakonnej Neutsche Rakowerowej wdowy po Mejżeszu Rakower pozostalej, jako matki i opiekunki Tauby Feigli i Hanny dzieci po tymże Mojżeszu Rakower pozostałych, niemniej w imieniu własnym dzielającej, oraz jako cessyonaryuszki staroz. Itli z Rakowerów Etlingerowej w żydowskim mieście na Kazimierzu przy Krakowie pod L. 56 zamieszkaiej, w drodze pertraktacyi spadkowej sprze. daną zostanie przez publiczna licytacyą w Trybunale I. Instancyi W. M. Krakowa kamienics pod L. 51 lit. A. B. w mieście żydowskim Kazimierzu przy Krakowie w gminie XI. stojąca, urzędownie przez'akt detaxacyi d. 10 kwietnia 1840 r. na summe zip. 48,189 oszacowana, po wyroku w Trybunale I. Instancyi W. M. Krakowa d. 4 kwietnia 1840 roku zapadłym, dopuszczającym dział majatku, następnym wocznie w d. 29 kwietnia 1840 roku wydanym, zatwierdzone zostaly warunki licytacyi w tym spesobie.

- 1) Cena szacunkowa kamienicy w mieście żydowskim na Kazimierzu przy Krakowie pod L. 51 lit. A. B. w gminie XI. stojącej, według aktu detaxacyi urzędowej ustanowiona zostaje w summie 48,149 złp. która w braku licytantów na pierwszym i drugim terminie dopiero zniżoną zostanie do 3 części na trzecim terminie i od tak zniżonej ceny natychmiast kontynuowaną będzie.
- 2) Chęć licytowania mający złoży na vadium 1f10 część wywołanego szacunku, od składania vadium wolna jest popierająca Neutsche Rakowerowa.
- 3) Nabywca wdai ośm po licytacyi zapłaci podatki zaległe z roku ostatniego z przywilejem, oraz koszta licytacyi, a podatki z lat dawnyah zaległe, zapłaci w skutek klassyfikacyi, o ile szacunek po zaspokojeniu wie-

rzytelności hypotecznyc<mark>h w</mark>ystarczającym się okaże.

4) Po dopełnieniu warunku 2 i 3 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa, zaś przychody należeć będą do niego od doręczenia dekretu dziedzictwa.

5) Widerkauffy jakieby się okazały pozostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem płacenia procentu po 5f100 od daty licytacyi.

- 6) Szacunek cały na skutek klassyfikacyi gdyby téj potrzeba zaszła i następnego działu, nowonabywca wypłaci w moc assygnacyi sądowych, wraz z procentem po 5/100 tak wierzycielom jako tcż sukcessorom liczac od daty doręczenia dekretu dziedzictwa należącym się, co się tyczy schod małoletnich o bezpieczeństwie tych rada familijna postanowi.
- 7) Każdemu z prawa wolno deczęść nad wylicytowany szacunek w dni ośm zaofiarować, a złożywszy onę w depozyt sądowy w ciągu dni ośmiu po stanowczej licytacyi domagać się nowej będzie miał prawa.

Do takowéj licytacyi ogłaszają się trzy termine:

> Pierwszy dnia 1 lipca ) Drugi dnia 19 sierpnia ) 1840 r. – Trzeci dnia 18 września )

Sprzedaż ta odbywać się będzie na publicznej Audyencyi Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i Jego Okręgu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 poczynając od godziny 10 z rana a to za popieraniem adwokata Stanisława Boguńskiego w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkałego.

Wzyweją się na tekową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, jakiekolwiek prawo rzecowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacył złożyli na Audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych

pretensyj i ustanowieniem adwokata. Kraków d. 3 maja 1840 r.

Janicki.

Pisarz

Podaje do publicznej wiadomości, iz w drodze działu stosownie do art. 875 K. C. sprzedane zostaną przez licytacya publiczną real. ności 1) kamienica na Kazimierzu przy Krakowie pod L. 17 w gminie VI. stojąca, od północy z domem Nr. 16 OO. Bonifratrów, od poladnia z domem Nr. 18 Jana Kulskiego, od zachodu z ulicą publiczną kazimierska zwana, a od wschodu z ogrodem do ko. ściola Bożego Ciała należącym granicząca, 2) realność z domem o piętrze pod L. 204 przy ulicy Zwierzynieckiej w gminie IX. M. Krakowa i zabudowauiem, od zachodu z u. liczka wąską ku Numerowi 199 prowadząca, od pólnocy z ogrodem Nr. 200 a od wschodu z realnością Nr. 203 stykająca się, w jedněj polowie do sukcessorów š. p. Jana Pileckiego, a w drugiej do pozostalej po tymże wdowy Zofii z Klimasów 1 voto Pileckiej 2do Ziębińskiej, tak z mocy Aktów urzędowych wspólnego kupna, jako też z mocy testamentu tegoż Jana Pileckiego urzedownie w dniu 26 sierpnia 1837 r. przed Ignacym Ostaszewskim pisarzem aktowym zeznanego, należące, a to z mocy wyroku Trybunału I. Instancyi W M. Krakowa i J. O. w dniu 4 września 1839 r. zapadłego prawomocnego, kdórvm summa szacunkowa każdej z powyższych realności według aktów detaxacyi sądowej oznaczoną i warunki sprzedaży ustanowione, tudzież z mocy wyroku Trybunalu I. Instancyi z d. 8 kwietnia 1840 r. którym cena szacunkowa tychże realności do dwoch trzecich części zniżoną została.

Warunki sprzedaży tych realności są następujące:

Co do kamienicy pod L. 17 na Kazi. mierzu:

1) Cena szacunkowa stosownie do aktu oszacowania ustanowiona na pierwsze wywolanie w summie złp. 38,998 gr. 9, w moc wyroku Trybunału I. Instancyi wyż z daty

Trybunatu I. Instancyi W. N. i sciśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu. powołanego do 2 cześci to jest do summy zlp. 25,998 gr. 26 zniżoną zostaje.

> 2) Chęć licytowania mający złoży na vadium to część summy szacunkowej to jest złp. 2,599 od którego jedynie Zofia Ziębińska sprzedaż popierająca, z prawa wspólności jest wolna.

> 3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem adwokata takowa popierającego, a to po prawomocności wyroku też koszta zasądzającego.

> 4) Równie nabywca obowiązany będzie zaplacić podatki zalegle, ježeliby się jakie okazaly, a to stosownie do przepisów prawa.

> 5) Wypłaty waruakiem 2, 3 i 4 wyrażone nabywca potrąci sobie z ceny szacunkowej, resztującą zaś summę szucunkową przy sobie zatrzyma, aż do ukończenia klassyfikacyi i działu z obowiązkiem płacenia procentu po 500.

> 6) Schedy małoletnich Pileckich jakie z działu wypadną, zostaną przy nieruchomości, aż do postanowienia w tej mierze rady familijnej z obowiązkiem opłacania przez nabywce procentu po 5f100 rachując od d. licytacyi.

> 7) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium na korzysć takowa popierającej i sukcessorów ś. p. Pileckiego i prócz tego nowa licytacya na koszt jego ogloszoną zostanie.

> 8) Przysądzenie stanowcze tej kamienicy nawet na pierwszym terminie licytacyi nastąpić może, gdy który z pretendentów najwiecej zaofiaruje.

> 9) Gdyby kto w ciągu tygodnia po gtanowczym przysądzeniu o 1 część ceny wylicytowanej więcej zaofiarował obowiązany jest takową złożyć w depozyt sądowy i nowa licytacya stosownie do prawa przedsięwzieta bedzie.

> 10) Po dopelnieniu warunków licytacy i 2, 3 i 4 nabywca otrzyma dekret dziedziciwa.

Termina licytacyi powyższej kamienicy ustanawiają się następujące:

Pierwszy dnia 8 lipca
Drugi dnia 12 sierpnia
Trzeci dnia 9 września

Co do realności pod L. 204 przy ulicy Zwierzynieckiej inaczej na przedmięściu Nowy Swiat.

1) Cena szacunkowa realności pod L. 204 w przedmieściu Nowy Swiat stosownie do aktu oszacowania na pierwsze wywołanie w summie złp. 9,301 gr. 26 ustanowiona, w moc wyroku Trybunału I. Instancyi wyż z daty powołanego do 3 części to jest do summy złp. 6,201 gr. 18 zniżoną zostaje.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium 1f10 część ceny szacunkowej to jest kwotę złp. 620 od którego jedynie Zofia Ziębińska dział popierająca z prawa wspólności i Szymon Pilecki sukcessor pełnoletni są wolni.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rąk i za kwitem adwokata licytacyą popierającego, a to zaraz po prawomocności wyroku takowe zasądzającego.

- 4) Równie nabywca zobowiązanym będzie zapłacić podatki zaległe, gdyby się takowe okazały, a to stosownie do przepisów prawa, równie opłacać będzie czynszu ziemnego do kassy głównej rocznie złp. 7 na rzecz szpitala Bożego Miłosierdzia, bez potrącenia z szacunku.
- 5) Wypłaty wszelkie z resztującego szacunku nastąpią po prawomocności klassyfikacyi i działu, z obowiązkiem płacenia przez nowonabywcę procentu po 5f100 od dnia licytacyi rzeczonego domu.
- 6) Schedy maloletnich Pileckich jakie z działu wypadną zostaną przy nieruchomości, aż do postanowionia w tej mierze rady familijnej, równie z obowiązkiem płacenia procentu po 5/100 od dnia licytacyi rachować się mającym.

- 7) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium na korzyść takowa popierającej i sukcessorów ś. p. Pileckiego i prócz tego nowa licytacya na koszt niedo pełniającego ugłoszoną zostanie.
- 8) Przysądzenie stanowcze tej realności nawet na pierwszym terminie licytacyi nastąpić może, gdy który z pretendentów najwięcej zaofiaruje.
- 9) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczym przysądzeniu o k część ceny wylicytowanej więcej zaofiarował, obowiązany jest takową w depozyt sądowy złożyć, i nowa licytacya stosownia do prawa przedsięwzietą będzie.
- 10) Po dopełnieniu warunków licytacyi 2, 3 i 4, nowonabywca otrzyma dekret dziedzie twa tejże realności.

Termina sprzedeży tej realności są następujące:

- 1. na dzień 10 lipca 2. na dzień 12 sierpnia 3 1840 r.
- 3. na dzień 9 września

Sprzedaż wymienionych zwyż realności, popiera Jan Kanty Kleszczyński O. P. M. adwokat w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod L. 557 mieszkający, i tamże bióro swe utrzymujący.

Wzyweją się przeto na takowe licytacye w sali Audyencyonalnej Trybunalu I. Instancyi W. M. K. i J. O. w Krakowie w gmachu pod L. 106 o godzinie 10 z rana odbywać się mające, chęć licytowania mający jako też wszyscy wierzyciele i prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prawa wszelkie dowody praw swych na pierwszym terminie licytacyi każdej z osobna realności złożyli z ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 5 maja 1840 r.

Janicki.